## Posener Intelligenz = Blatt.

Montag, den 2. Mai 1834

Ungefommene Fremde bom 29. April 1831.

Hr. Landschafts-Nath v. Koszutski aus Gluchowo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Burger Zachert aus Zgierz, Hr. Erbherr v. Lipski aus Ludom, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr Zaborowski aus Marcinkowo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Regierungs-Nath Jeziorowski aus Liegniß, I. in No. 425 Gerberstraße; Hr. Oberamtmann v. Arynkowski aus Kroben, Hr. Dekonomie-Commissarius Zech aus Ostrowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Geistlicher Girond aus Warschau, Frau Hebamme Frischeisen aus Kutno, I. in No. 165 Wilhelmstraße; kraße; Hr. Lieutenant Plümicke aus Grabowo, I. in No. 136 Wilhelmstraße; Fran v. Czachorska aus Wosciesyno, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Handelsmann W. M. Jacobi aus Filehne, I. in No. 172 Wasserstraße; Hr. Grenzbeameter Volckmar aus Baszkowo, Hr. Pächter Stawoszewski aus Ulaszewo, I. in No. 26 Walischei; Hr. Kaufmann Majewski aus Bromberg, I. in No. 33 Walischei; Hr. Kaufmann Wertheim aus Gostin, I. in No. 20 St. Ubalbert; Hr. Aubergist Reymann aus Lissa, die Herren Färber Oreßler und Hanisch, und Hr. Seisensieder Rukatsch aus Schmiegel, I. in No. 95 St. Abalbert.

Deffentliches Aufgebot. Auf den Antrag der Backermeister Carl Gottlieb und Susanna Doroshea Kretschmerschen Eheleute zu Rawicz, als Besitzer der Grundstücke No. 47 und 48 daselbst, wers den alle diejenigen, welche an nachbes nannte Instrumente:

420137

1) über 550 Rthl., welche bie Gott= fried Burghardtichen Cheleute gu Wywołanie publiczne. Na wniosek piekarza Karola Bogumiłego i Zuzanny Doroty małżonków Kretschmer w Rawiczu iako właścicieli nieruchomości tamże pod liczbą 47. i 48. położonych, wzywaią się wszyscy, którzy do następuiących instrumentów

1) na 550 Tal., które małżonkowie Gottfrieda Burghardt w Ra-

1990 CKZ 105/6

Rawicz, laut Hypotheken=Instrusment vom 3. Juni 1806 und Reskognitionsattest vom 7. ej. men. et anni über erfolgte Anmeldung zur Eintragung auf die Grundstücke Mp. 48. und No. 18. 19. zu Raswicz von dem rathhäuslichen Puspillen=Depositorium daselbst, von welchem das Instrument der Samuel Heintschen Pupillen=Masse überwiesen worden ist, erborgt has ben, und

2) über 450 Athle., welche ber Batfermeister Karl Andreas Wende zu
Rawicz laut Hypotheken-Instrument vom 28. August 1806. und
Rekognitionsattest vom 16. Dezember 1806. über erfolgte Anmeldung
zur Eintragung auf das Grundstück
No. 47 zu Rawicz von dem Mauermeister und jetzigen Kossetier Jos
feph Amsell zu Sierakowo darlehnsweise erhalten hat,

als Eigenthumer, Cessionarien, Pfandsober sonstige Briefinhaber, Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, ihre etwanigen Ansprüche binnen drei Monaten und spätestens in dem auf den 7. Juni 1831 vor dem Deputirten Landgerichts-Nath Hrn. Volbt, Bormitstags um 9 Uhr im hiesigen Landgerichts-Gebäude anberaumten peremtorischen Termin entweder in Person oder durch genugsam informirte oder legitimirte Mandatarien (wozu ihnen, auf den Fall der

wiczu wedle instrumentu hypotecznego z dnia 3. Czerwcz 1806. r. z attestu rekognicyinego z dnia 7. t. m. i roku względem nastąpionego podania do Intabulacyi na nieruchomości w Rawiczu pod No. 48. i No. 18./19. położone ztamteyszego mieyskiego depozytu pupillarnego, przez który instrument ten massie pupillarnéy Samuela Heinze przekazanym sostał, pożyczyli, oraz.

2) Na 450 Tal., które piekarz Karol Andrzej Wende w Rawiczu stósownie do obligacyi hypotecznéy z dnia 28. Sierpnia 1806. r. i attestu rekognicyinego z dn. 16. Grudnia 1806. r. względem nastąpionego podania do intabulacyi na nieruchomość w Rawiczu pod No. 47. położoną od malarza Jozefa Amsell w Sierakowie pożyczanym sposobem odebrał.

iako właściciele cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub innym sposobem pretensye mieć mniemaią, aby takowe pretensye w przeciągu trzech miesięcy a naydaléy w terminie na dzień 7. Czerwca 1831. przed delegowanym W. Voldt Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w naszym pomieszkaniu Sądowym wyznaczonym osobiście lub przez dostatecznie zainformowanych i wylegitymowanych mandataryuszów (na któmowanych mandataryuszów (na któmowanych

Unbekanntschaft unter ben hiesigen Justiz-Commissarien, ber Justiz-Commissarind Salbach, Douglad und Lauber vorgeschlagen werden) ad Protocollum anzumelben und zu bescheinigen. Bei unterlassener Anmeldung werden dieselben
nicht nur mit ihren etwanigen Ansprüchen an die verloren gegangenen Dokumente präkludirt, sondern es wird ihnen
deshalb auch ein ewiges Stillschweiger
auferlegt werden und die bezeichneten Instrumente werden für amortisirt und
nicht weiter geltend erklärt werden.

Fraustabt ben 17. Januar 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Kotktalcitation. In dem Hypothekenbuche des adelichen Guts Hammer, im Bomster Kreise des Großherzogthums Posen gelegen, sind Rubr. III. für die Gebrüder Alexander und Janusius von Mielecki No. 10. 10,500 Athl. ex decreto vom 29. Juni 1799 und No. 11. 1592 Athl. 8 ggr. in Folge Dekrets vom 18. September 1800 eingetragen worden.

Beibe Posten sind bezahlt, die Schuldinstrumente darüber aber, vom 15ten
April 1799 und resp. vom 10. April
desselben Jahres, verloren gegangen und
es ist daher von dem Besitzer des Guts,
Geheimen Ober = Regierungs = Rath von
Schütz, das diffentliche Aufgebot in Antrag gebracht. Es werden demnach alle,
welche an die gedachten Forderungen
oder die darüber ausgestellten Dokumente

rych im się w razie gdyby tu obeznanemi być nie mieli z pomiędzy tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Ur. Salbach, Douglas i Lauber proponuią) do protokołu podali i udowodnili. Przy nienastąpionem podaniu albowiem nietylko z swemi mniemanemi pretensyami do zagubionych dokumentów prekludowani będą, ale im też w téy mierze wieczne milczenie nakazanem zostanie, następnie zaś wyżey rzeczone instrumenta za amortyzowane i iuż nie ważne bédą uznane.

Wschowa, dn. 17. Stycznia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W księdze hipoteczney dóbr szlacheckich Hammer w Powiecie Babimostskim w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem leżących, zahipotekowane są w rubryce III. dla WW. Alexandra i Janusza braci Mielęckich w Nrze. 10. na mocy dekretu z dnia 29. Czerwca 1799. roku 10,500 Tal. a w Nrze. 11. w skutek rozporządzenia z d. 18. Wrzeźnia 1800 r. 1592 Tal. 8 dgr.

Obydwie summy zostały spłacone lecz dokumenta na nie pod dniem 10. i 15. Kwietnia 1799. r. wystawione zostały. Dziedzic dóbr rzeczonych W. Schütz tayny Nadradzca Regencyiny wniósł więc o wydanie w téy mierze obwieszczeń publicznych.

Wskutektego wzywaiąsię wszyscy, którzyby do summ wspomnionych lub dokumentów na nie wystawio-

ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfanb= ober fonftige Briefe = Inhaber Unfpruche zu haben glauben, aufgefordert, ihre Forderungen im Termine ben 1 7. 3u= ni a. c. bor bem Grn. Affeffor Baron b. Collas hiefelbft anzugeben und zu verifi= ciren, widrigenfalls fie mit ihren Unfprus chen, an die zu loschenden Doften und Die darüber ausgestellten Inftrumente werden prakludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt und die Lofdung beider Poften verfügt merben. Mle Mandatarien bringen wir ben Juftige Commiffarius Roftel, Juftig= Commiff. v. Broneft und Juftig = Com= miffions = Rath Bunte hiefelbft in Bor= schlag.

Meserit ben 10. Februar 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

nych, iako właściciele cessyonaryusze zastawnicy lub inni posiadacze pretensye mieli, aby takowe w terminie na dzień 17. Gzerwca r. b. tu przed W. Baronem Gollas Assessorem wyznaczonym, podali, i udowodnili. Wrazie albowiem przeciwnym, zostaną z pretensyami swoiemi do wymazać się maiących pozycyi i wystawionych na nie dokumentów prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem będzie, a wymazanie obudwóch summ zaleconem zostanie.

Na mandataryuszów przedstawia im Sąd tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości UUr, Röstel, Wrońskiego i Hünke.

Międzyrzecz d. 10. Lutego 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Die Anfuhr verschiebener Baumaterialien für den hiesigen Festungsbau wähzend dieses Jahres soll im Wege der Submission dem Mindestsordernden überlassen werden. Die näheren Bedingungen sind im Fortisications-Büreau am Kanonenplatz, und im Büreau der Enceinte Winiary in dem ehemaligen Müller Mosinskischen Hause bei dem Postenschreiber Greulich täglich einzusehen. Die bis zum 8. Mai c. Abends versiegelt einzureichenden Submissionen sollen Montags den 9. Mai c. Vormittags 9 Uhr in erstgedachtem Büreau in Gegenwart der sich einsindenden Submittenten erössnet, und alsdann mit den Mindestsordernden, wenn deren Gesbote annehmlich erscheinen, förmliche Kontrakte abgeschlossen werden.

Posen ben 28. April 1831.

Ronigliche Fortififation.

Schone saftreiche Messiner Citronen, Kisten=, Hundert= und Stückwelse, offerire ich zu billigen Preisen, so wie schone Messiner Apfelsinen, Stück 2, 3 ½ 4 sgr., Italienische Maronen bas Pfb. 5 sgr., Parmesan-Kase bas Pfund 12 sgr. und Franzdsischen Bein-Essig das Quart 4 sgr., und bitte um geneigten Zuspruch.

Joseph Berberber.